# Amtsolatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

262.

17. Listopada 1859.

17. November 1859.

(2127)Kundmachung.

Mro. 6489. Die Direkzion ber priv. öfterr. Razional.Bank hat mit Buftimmung bes boben f. f. Finang. Ministeriums beschlossen, die in ten Kuntmachungen vom 1. September und 27. Dezember 1858 für tie Einlöfung der auf Konvenzions-Munge lautenden Banknoten aller Rathegorien festgesetzten Fristen in folgender Weise zu ver-

1) Die auf Konvenzione-Munge lautenden Banknoten ju Gin, 3met, Fünf, Zehn, Fünfzig, Hundert und Tausend Gulden werden bis 30. April 1860 bei den Bant-Kassen in Wien, Prag, Brünn, Pesth, Lemberg, Gratz, Linz, Temeswar, Triest, Innsbruck, Hermannstadt, Kronstadt, Kaschau, Troppau, Fiume und Agram, im Wege der Verwechslung, und, wie bei sämmilichen Sank-Filial-Gefompte-Anftalten in ben Rronlandern, im Wege ber Bablung, bann bei ben Bant : Cubvermechelunge : Raffen in Laibach, Klagenfurth, Görtz, Salzburg, Krakau und Czernowitz, im Bege ber Bermechelung angenommen werben.

2) Wom 1. Mai bis 31. Juli 1860 wird bie Annahme und die Bermedielung ber bezeichneten Banknoten nur noch bei ben Bank-

Staffen in Wien Statt finden.

3) Rach Ablauf Dieser Frist ift fich wegen bes Umtausches ber auf Konvenzions - Munge lautenden Banknoten unmittelbar an die Bank-Direktion ju menden.

Wien, am 28. Oftober 1859.

Pipitz, Bank = Gouverneur. Christian Meinrich Ritter v. Coith, Bant - Gouverneurs - Stellvertreter. Wodianer, Bank = Direktor.

Obwieszczenie.

Nr. 6489. Dyrekcya uprzywil. austr. banku narodowego postanowiła z przyzwoleniem c. k. ministerstwa finansów przedłuzyć w następujący sposób termina przyzwolone w ogłoszeniach z Igo września i 27. grudnia 1858 do wymiany banknotów wszelkiej ka-

tegoryi wydanych w monecie konwencyjnej:

1) Banknoty wydane w monecie konwencyjnej po jednym złr., po 2, 5, 10, 100 i 1000 zfr. przyjmowane będą do 30. kwietnia 1860 we wszystkich kasach bankowych w Wiedniu, w Pradze, Bernie, Peszcic, we Lwowie, w Gradcu, Lincu, Temeszwarze, Tryescie, Inspruku, Hermansztadzie, Kronsztadzie, Koszycoch, Opawie, Fiumie i Zagrebiu w drodze wymiany, a we wszystkich po-bocznych i eskontowych zakładach bankowych w krajach koronnych w drodze wpłaty, tudzież w bankowych pomocniczych kasach wymiany w Lublanie, Klagenfurcie, Gorycyi, Saleburgu, Krakowie i w Czerniowcach w drodze wymiany.

2) Od 1. maja do 31. lipca 1860 przyjmowane i wymieniane będą wspomnione banknoty juz tylko w wiedeńskich kasach bankowych.

3) Po upływie tego terminu udać się należy względem wymiany banknotów wydanych w monecie konwencyjnej wprost do dyrekcyi bankowej.

Wiedeń, dnia 28. października 1859.

Pipitz, gubernator banku. Krystyan Henryk Coith, zastępca gubernatora banku. Wodianer, dyrektor banku.

Rundmachung (2117)über Pottaschen = Berkauf.

Mro. 1880. Bon ber f. f. Radautzer Wirthschafte . Direkzion wird befannt gemacht, daß biefelbe aus ber Erzeugung in ben eigenen Forsten 600, Sage: Sechs hundert Bentner kalzionirte Holzpottasche

jum Berfaufe im Borrathe habe.

Diejenigen Raufluftigen, welche bas fragliche Quantum Pottafche zu faufen beabsichtigen, haben auf Grundlage ber diesfälligen, von heute an in der hiefigen Direkzions-Kanzlei zur Einsicht bereit liegenden Berkaufsbedingnisse ihre Kaufschillingsanbothe, welche durch eine bestimmte Biffer per Bentner ausgedrückt werden muffen, bis 22. Dezember 1859 6 Uhr Atends, versiegelt, mit ber Aufschrift: "Anboth tum Anfauf ber Aerdr-Bottafche in Radautz" bei ber Wirtbichafte-Direkzion bier einzureichen, indem bie nach Ablauf biefes Termins überreichten Raufanbothe nicht berüchsichtiget werben.

Die Entscheidung über bie eingereichten Offerten wird alsbald nach erfolgter, möglichft zu beschleunigender Ratifitazion bes h. f. f. Urmee - Ober - Rommando durch die gefertigte Wirthschafts . Direkzion

befannt gegeben merben.

Jeder Offerent bleibt vom Sage ber Ueberreichung fur feinen Unboth bis gur Entscheidung bieruber, und im Falle ber Unnahme

besselben, fortwährend rechteverbindlich.

llebrigens muß jeder Kauflustige feinem Offerte ein 10perzentiges Reugeld von dem Anboihe entweder im Baaren, oder in öffentlichen, auf den Ueberbringer lautenden Fondspapieren nach dem dermaligen Wiener Borfenfurfe berechnet, julegen.

Offerte, die mit bem geforderten Ungelbe nicht belegt find, ober lene, welche nicht bestimmt ihre mit Ziffern und Worten ausgedrückten Unirage enthalten, werden nicht berücksichtiget, und außer Berichtis

gung gestellt.

Diejenigen, beren Unboth nicht angenommen wird, tonnen fogleich nach ber ihnen biesfalls burch die Wirthschafts-Direktion zu= tommenden Eröffnung bie Burudstellung bes Angeldes verlangen, von demjenigen aber, welcher die Potrasche erstanden hat, wird das Ungeld bis zur vollständigen Erfüllung der Ligitazione = Bedingnisse zutückbehalten.

Entlich sind in den verstegelten Offerten der Name, Stand und Mohnort bes Offerenten genau und bestimmt anzugeben und beis dufügen, daß berfelbe die Ligitazions-Bedingnisse eingesehen habe, und fich biefen unbedingt untermirft.

Die Specizion dieser Waare übernimmt die pandlung Ignatz Schnirich in Radautz.

Radautz, am 6. Movember 1859.

(2112) (3)

Mro. 28275. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben abmesenden und dem Wohnorte nach unbefannten: Münke Brüch, Chaim

Israel J. R. Bharas, Schöpsel Kunke, Mendel Bass, Freude Badonk, bann ben ertfarten Grben bee Israel Reiss, ale: Chaja Cypra 3. D. Porde, Marcus Jacob, Mendel und Dwore Neche z. R. Reiss mit Diesem Edikte bekannt gemacht, baß über bas Grefuzionegesuch ber f. Hauptstadt Lemberg in Bertretung bes Lemberger Sichenfondes ju St. Lazar do praes. 7. Juli 1859 3. 3. 28275 mit bem hiergerichtlichen Beschlusse vom Heutigen ber f. Stadttafel aufgetragen murbe, das Urtheil des bestandenen f. Lemberger Zivil-Magistrate vom 29. Dezember 1852 3. 30704 ju ingroffiren und im Grunte desfelben die erfiegte Summe von 2272 fl. 433/5 fr. 2B. D. fammt 50/0 vom 4. Oftober 1858 ju berechnenden Zinfen und den außer ber mit der Quittung auszuweisenden Urtheilsgebuhr im Betrage von 11 ff. 57 fr. RM. zuerkannten Gerichtskoften, fo wie ben gegenwärtig zugesproche= nen Grefugionefosten im Betrage von 7 fl. 98 fr. ö. 26. im Laften. stande der Realität Mro. 155 3/5 mit Bezug auf die Lastenp. Dom. 37. p. 514. n. 13. on., worin biefe Summe von 3000 fl. B. 3. fammt 5% Binfen intabulirt erscheint, ju Gunften bes Lemberger Sichenhaufes ju St. Lazar im Grefuzionsmege zu intabuliren.

Da ber Bohnort der obbenannten Belangten unbefannt ift, fo wird benfelben ber Landes- und Gerichte-Advofat Dr. Madejski mit Cubfituirung bes Landes- und Gerichte-Abvotaten Dr. Maciejowski auf beren Gefahr und Koffen jum Kurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheid bieses Gerichtes jugestellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichts.

Lemberg, am 17. Oftober 1859.

© diff t.

Mro. 4074. Das f. f. Begirksamt als Gericht in Sniatyn macht bekannt, daß am 31. Janner 1852 Iwan Czarnokoza in Stocowa

ohne letter Willenserflarung geftorben ift.

Da bem Gerichte ber Aufenthalt bes Cobnes Michael Czarnokoza unbefannt ift, fo wird derfelbe aufgefordert, fich binnen Sahres. frift biergerichts zu melden, und die Erbeerklarung anzubringen, mis brigens die Berlaffenschaft mit den fich melbenden Erben und dem aufgestellten Rurator Dmytro Czarnokoza wird abgehandelt werden.

Saiatyn, den 5. November 1859.

E dykt.

Nr. 4074. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Sniatynie podaje do wiadomości że Iwan Czarnokoza dnia 31. stycznia 1852 w Stecowie zmarł, nie zostawiwszy ostatnej woli rozporządzenia.

Gdy obecny pobyt syna Michala Czarnokoza niejest wiadomy, więc wzywa się tegoż, ażeby w przeciągu roku w tutejszym sądzie się zgłosił, bo w razie przeciwnym, spuścizna ta ze spadkobiercami, którzy się zgłoszą i z kuratorem Dmytrem Czarnokoza dla nieobecnego postanowionym, przeprowadzoną zostanie.

Sniatyn, dnia 5. listopada 1859.

Dr. 46053. Bur Wiederbefegung eines mit Anfang bes Stubienjahres 1859/60 erlebigten Stipenbiums aus ber Zebrowskischen Stiftung im jahrlichen Betrage von Zweihundert Behn Gulden öfterr. Bahr. wird der Konfurs bis Ende Janner 1860 ausgeschrieben.

Auf biefes Stipenbium haben im Allgemeinen abelige und burftige Rechtshorer Unfpruch, welche fich ju Rongeptsbeamten fur ben Staatsbienft in Galizien zu bilden beabsichtigen, und nach beenbigten Rechtsftudien bei einer landesfürstlichen Berwaltungs. ober Gerichte. behörde in Galizien, in einer folden Diensteskathegorie eintreten, zu welcher bie juridifch politifden Studien nothwendig find.

Die Berleihung findet nur an öffentliche Studirende einer f. f. Lehranftalt ftatt, und ber Benuß bes Stipendiums bauert fo lange, bis ber Betheilte ein Abjutum ober eine Befoldung aus einer landee. fürfilichen Raffe erhalt, in fofern er fich nicht fonft nach ben Borfdriften über ben Stipenbiengenuß, ober nach bem Stiftsbrief bes

Stipenbienbezuges verluftig macht.

Berarmte Glieder ber Familie des verftorbenen Grundberen von Zurawno, Thaddaus Ritter v. Zebrowski, fomohl mannlicher ale meibe licher Abstammung, und folde, welche ihre Abfunft von Eltern alten, eingebornen Abels nachweisen, find, wenn fie bie übrigen, jum Stif. tungegenuße erforberlichen Gigenschaften haben, nach bem Willen bes Stiftere vorzugsweise zu berückfichtigen.

Die Bewerber um biefes Stipenbium haben ihre, mit ben ges borig legalifirten Sauficheinen, bann mit ben Impficheinen, ben vom Ortepfairer ausgestellten und von ber Ortsobrigfeit bestätigten Mittels lofigfeite. Beugniffen , mit ber Rachweifung über bie Abelseigenschaft und die allfällige Abstammung von ber Familie bes Stiftere, endlich mit den Maturitats, Frequentaziones und fonftigen Studienvermenbungszeugniffen gehörig belegten Gefuche innerhalb bes Ronfurster. mine bei ber Statthalterei einzubringen.

Von ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, ben 8. November 1859.

(2136)Lizitazions : Kundmachung.

Mro. 4519. Bu Folge hoher Anordnung werden am Freitag ben 18. b. Dl. Vormittage um 9 Uhr am Krakauer Pferbemarktplag nachst ter fleinen Infanterie-Raferne 33 Stud übergahlige f. f. Dienft-Pferbe an ben Meiftbiethenden verfauft.

Lemberg, am 14. Movember 1859.

Kundmachung. (2135)

Mro. 12025. Bur Berpachtung ber mit bem hoben Erlaffe bes Ministeriums bes Innern vom 20. Oftober b. 3. 3. 25004 und ber Statthalterei bom 26. Ofteber 1859 3. 45378 ju Gunfien ber Ronfurrenz ber Zolkiew-Mostyer Landesstrasse in ber Stazion Mosty bewistigten Bruckenmauth, welche in ber II. Klasse bes Merarial-Mauth-Tarife einzuheben fein wirb, an ben Meiftbiethenben auf bie Beit vom 1. Dezember 1859 bis Ende November 1860, mird eine bei ber Zolkiewer f. f. Kreisbehörte am 23. b. M. abzuhaltenbe Offerten-Berhandlung unter nachstebenben Bestimmungen ausgeschrieben.

1) Die einzuhebende Brudenmauthgebuhr beträgt : Fur jebes Stud Bugvieh in Befpannung 4 fr. ö. 2B.

für jebes Bugvieh außer ber Befpannung, Reitpferb, fur jebes Stud Treibvieh fd werer Gattung, als : Pfeibe, Ochfen, Stiere, Jungen, Tergen, Maulthiere und Gfel, bann fur jebes junge Stud berfelben Gattung j. B. Fohlen à 2 fr. ö. 28.,

c) für jedes Stud Treibvieh leichter Gattung, ale: Ralber, Chafe, Biegen, Dorftenvieb, bann für jebes junge Treibstud gleich ben ermachsenen Thieren berfelben Gattung, g. 28. Lam= mer, Forfel à 1 fr, ö. 20.

2) Der Ausrufspreis beiragt auf bie Beit bom 1. Dezember

1859 bis Ende Oftober 1860 1003 fl. 75 fr. ö. 28.

3) Die Offerten, welche mit einem 36 fr. Stempelbogen verfeben fein muffen, konnen in ben gewöhnlichen Umteftunden bis jum 22. b. M. 7 Uhr Abends einfchließlich hieramte überreicht, und muffen mit bem 10% Babium, b. i. mit 101 fl. ö. D. belegt fein.

Sie muffen neben ber gewöhnlichen, bei Berfteigerung und insbesondere bei Mauthversteigerungen üblichen gesehlich vorgeschriebenen Form, auch den Unboth in Bablen und Budfaben deutlich aus-

bruden.

4) Bei zwei Offerten mit gleichen Anbothen entscheibet bie von

ber Rommiffion fogleich vorzunehmenbe Loosgiehung.

5) Der Bachter hat zur Sicherftellung feines Pachtichillings eine annehmbare Raugion ju leiften, welche nach feiner Mahl in bem fechsten ober in dem vierten Theile des einfahrigen Betrages bes Pachtschillings bestehen kann. — Im ersten Faue ist der Pacht= schilling monatlich voraus, im zweiten Falle aber nach bem Enbe eines jeden Monats zu entrichten.

6) Gleich nach Beendigung der Berhandlung wird bie als Ans gelb beigebrachte Sicherstellung benen jurudgestellt, welche die Mauth nicht erstanden haben, dem Bestbiether aber wird biefelbe nur nach gepflogener Berichtigung ber Raugion ausgefolgt werben. - Die Richtigstellung ber Raugion muß langstens bis jum Unfange ber Pach=

tung geschehen.

7) Die Uebergabe bes Pachtgegenstandes erfolgt am 1. Dezems

ber 1859.

8) Der Bachter tritt rudfichtlich ber gepachteten Stagion in bie Rechte und Berpflichtungen ber Zolkiew-Mostyer Landesftraffe = Ronfurreng.

### Obwieszczenie.

Nr. 46053. Dla nadania opróżnionego z początkiem roku szkolnego 18<sup>59</sup>/60 stypendyum z fundacyi Zebrowskiego w rocznej kwocie Dwiestu dziesięciu złotych waluty austryackiej, rozpisuje się konkurs po koniec stycznia 1860.

O to stypendyum ubiegać się mogą w ogóle ubodzy słuchacze praw ze stanu szlacheckiego, którzy myślą się kształcić na konceptowych urzędników do służby publicznej w Galicyi, i po ukończeniu nauk prawniczych wstąpią do którejkolwiek monarchicznej władzy administracyjnej lub sądowej w Galicyi do takiej kategoryi służby, która wymaga nauk jurydyczne-politycznych.

Nadane być może to stypendyum tylko publicznym słuchaczom c. k. zakładu naukowego, a pobieranie jego trwa tak długo, dopokąd stypendysta nieotrzyma adjutum lub pensyę z kasy monarchicznej, jeżeli tylko podług przepisów względem pobierania stypendyów i podług dokumentu fundacyjnego nienarowi się sam na utrate

stypendyum.

Zubożali członkowie rodziny zmarłego właściciela Zurawna, Tadeusza Żebrowskiego, tak mezkiej jak i żeńskiej linii, i tacy, którzy mogą wykazać się pochodzeniem z dawnej krajowej szlachty. beda mieć pierwszeństwo podług woli fundatora, jeżli odpowiedza innym, do pobierania stypeudyum potrzebnym warunkom.

Kompetenci o to stypendyum maja podania swoje z załączeniem należycie legalizowanej metryki chrztu, świadectwa szczepio nej ospy, zaświadczenia ubostwa wydanego z urzędu parafialnego z potwierdzeniem władzy miejscowej, tudzież z wykazaniem szlachectwa lub tez pochodzenia z familii fundatora, a nakoniec z załączeniem świadectwa dojrzełości, frekwentacyi lub innych świadectw szkolnych przedłożyć w ciąga terminu konkursowego c. k. Namiestnictwu.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwow, daia 8. listopada 1859.

9) Das Mautheinhebungelofale muß ber Bachter fich felbit und auf eigene Rosten beforgen.

10) Die allgemeinen Pachtbedingungen tonnen hieramte gu jeder

Beit eingesehen werben.

11) Die Indrudlegung ber Baiorboletten nach bem bon bieramte bem Bachter befannt ju gebenden Formular, hat ber Bachter auf eigene Roften zu beforgen.

Zolkiew, am 12. November 1859.

#### Ohwieszczenie.

Nr. 12025. Na wydzierzawienie myta mostowego, które ma być pobierane w II. klasie taryfy eraryalnej, najwięcej ofiarującemu na czas od 1. grudnia 1859 po koniec listopada 1860, przyzwolonego wysokim dekretem ministerstwa spraw wewnetrznych z 20go października b. r. l. 25004 i namiestnictwa z 26. października 1859 l. 45378, na rzecz konkurencyi Zółkiewskiego gościńca na stacyiMosty. rozpisuje się ofertowa licytacya, która się odbędzie 23. b. m. u Zótkiewskiej c. k. władzy obwodowej pod następującemi warun-

1) Majace się pobierać myto mostowe wynosi:

a) Od każdej sztuki bydła pociągowego w uprzęży 4 c. w. a., b) od kazdej sztuki bydła pociągowego bez uprzeży, np. wierzchowca, od każdej sztuki bydła pędzonego ciężkiego gatunku, jako: konie, woły, buhaje, krowy, muły i ostynastępnie od każdej młodej sztuki tego samego gatunka, np. zrebiat a 2 c. w. a.,

od każdej sztuki pędzonego bydła lekkiego gatunku, jako! cieleta, owce, kozy, wieprze, następnie od każdej młodej sztuki tego samego gatunku, np. jagnie, prosie, podobnie

jak od dorosłych à 1 c. w. a.

2) Cena wywołania wynosi na czas od 1. grundnia 1859 po

koniec października 1860, 1003 zł. 75 c. w. a.

3) Oferty, zaopatrzone w stępel 36 centów, można podawać w zwyczajnych godzinach urzędowych do 22. b. m. o siódmej godzinie wieczór wyłącznie do tutejszego urzędu, i nalezy do nich załączyć 10°/0 wadyum, to jest 101 zł. w. a.

Oprócz zwyczajnej, przy licytacyi, a w szczególności przy licytacyach myta prawem przepisanej formy, powiany oferty także

dokładnie i jasno być wyrażone liczbami i literami.

4) Przy dwóch ofertach równej ilości rozstrzyga losowanie,

które komisya natychmiast ma przedsiewziać.

5) Dzierzawca dla zabezpieczenia należacej się od niego sumy dzierzawnej ma złożyć stosowną kaucyę, która według jego wy boru moze się składać z szóstej albo z czwartej części jednorocznej kwoty dzierzawczej. – W pierwszym przypadku należy kwole dzierzawczą składać miesięcznie z góry, zaś w drugim przypadko po końcu każdego miesiąca.

6) Zaraz po skończonej licytacyi będzie zwrócone, załączone jako zadatek wadyum tym, którzy nie zalicytowali myta, zaś naj więcej ofiarującemu będzie wydane aż po uskotecznionem sprawdzeniu kaucyi. -- Sprawdzenie kaucyi musi nastapić najdalej przy

początku dzierzawy.

7) Oddanie przedmiotu dzierzawy nastąpi od 1. prudnia 1859.

8) Dzierzawca względem wziętej w dzierzawę stacyi wstę-puje w prawa i zobowiązania gościńca Zótkiewsko-Mostyń kiego-

9) O lokal do pobierania myta musi się dzierzawca sam własnym kosztem postarać.

10) Powszechne warunki dzierzawy można przejrzeć w tym

urzędzie każdego czasu.

11) Dzierzawca ma się własnym kosztem postarać o wydrukowanie boletów według formularza, którego mu tutejszy urząd

Zółkiew, 12. listopada 1859.

Mro. 5699. Bom f. f. Przemysler Rreiegerichte wird ben, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben der Theresia Zöpnik, namlich: Rosalia Herbst und Josef Karl und Friedrich Bayery mittelft gegenwärtigen Gdiftes bekannt gemacht, es habe wider diefelben und die Stadtgemeinde Przemyśl, Karl Zawalski, Ferdinand und Anna Zimmer, Gigenthumer ber Meglitat Dro. 240 Garbarzer Borstadt, tann Stanislaus und Ewa Fruzinskie, Eigenthümer der Realität Mro. 242, megen Löschung aus dem Lastenstande dieser Realitäten die daselbst Dom. 1. pag. 147. n. 2. on. bei ber Realität Mro. 240 und Dom. 1. pag. 149. n. 1. on. bei ber Realität Mro. 242 ursprünglich für bie Draffe bes Paul Lewkowicz intabulirten Cumme 100 ff. RM. fammt Folgeposten und Afterlaften unterm 17. August 1859 Zahl 5699 eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tagfahrt zur mundlichen Berhandlung auf ben 17ten Janner 1860, um 10 Uhr Bormittags hiergerichts bestimmt worben ift.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. f. Rreisgericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Kosten den hiefigen Landes Advokaten Dr. Dworski mit Substituts rung bes biefigen Landes-Advokaten Dr. Reger ale Kuigtor bestellt, Mit welchem die angetrachte Rechtssache nach der für Galizien vor-

Beschriebenen Gerichteordnung verhandelt werben wird.

Durch, diefes Edift werden bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechts= beholfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biesem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem fle fich bie aus deren Berabfaumung ents stehenden Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Przemyśl, am 21. Oftober 1859.

(2129)Kundmachung.

Mro. 37931. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte mird hiemit fundgemacht, bag bie mittelft Beschlußes vom 21. Juni 1859 Bahl 15029 zur Hereinbringung der von der galiz. Spatfassa wider die Radlasmasse nach Friedrich Oeder erstegten Summe von 2877 fl. 8 fr. KM. sammt 5% Binsen vom 10. November 1857, dann der Gerichtstosten pr. 14 fl. und der Exstuzionstosten pr. 5 fl. 57 fr. KM. und 27 fl. 64 fr. ö. W., fo wie ber gegenwärtigen im Betrage von 21 ff. 76 fr. 6. 2B. querfannten Grefugionafoften bewilligte exefutive Beilbiethung ber zum Nachlaße nach Friedrich Oeder gehörigen, in Lemberg sub Nro. 370 % gelegenen Realität, bei bem Umstante, als in ben zur Wornahme ber Lizitazion in ben ersten zwei auf ben 9. August und 9. September 1859 festgefesten Terminen fein Kauflustiger erschienen ift, und nunmehr in einem einzigen Termine auf den 16. Dezember 1. 3. um 10 Uhr Vormittags hlemtt bestimmt, und in wel-Dem Die obbezeichnete Realität auch unter bem Schätzungepreise veraußert merden wird , unter folgenden erleichternden Bedingungen aus. geschrieben :

1) Bum Ausruffspreise biefer Realität wird ber gerichtlich erhobene Schägungewerth von 8624 fl. 261/2 fr. ö. W. angenommen.

2) Jeder Raufluftige ift gehalten ben Betrag von 700 fl. ö. B. Baaren oder in galig. Sparfaffabuchein als Badium zu Sanden ber Littagions = Kommission zu erlegen, welches bem Ersteher in bas Drittel des Kaufpreises eingerechnet, den übrigen Mitligitanten

aber gleich jurudgestellt werden wird.

3) Der Erfteber ift verpflichtet ein Drittel bes angebothenen Rauspreises binnen 30 Tagen nach Zustellung zu seinen Sanden oder leines Machthabers bes, den Litazionsaft genehmigenden Bescheibes im Baaren mit Einrechnung bes Badiums an das gerichtliche Depositenamt in erlegen, die zwei anderen Drittel des Kaufpreises aber hat der Grittel des Kaufpreises aber hat der Gritegen, Die zwei underen Deite Buftellung des, Die Zahlungsordnung der Sypothefarsorderungen feststellenden Bescheibes zu Gericht ober du Sanden der darin angewiesenen Glaubiger zu bezahlen, und bie biefe Bahlung erfolgt, von biefen zwei Dritteln bes Kaufschillings bie bent Bahlung erzoigt, von Dieter gerauften Bealtrat zu berech vom Tage ber physischen Uebernahme ber erfauften Realtrat zu berechnenden 5% Binfen halbfährig vorhinein an das Gericht abzuführen. Maß. Der Ersteher ist gehalten die typothezirten Schulden nach

Maßgabe des Meistbothes zu übernehmen, wenn einer oder der andere

Glaubiger seine Forderung anzunehmen fich weigern murde.

5) Sobald ter Ersteher das erfte Drittel Des Raufschillings erlegt haben wird, nird ihm das Eigenthumedefret bezüglich der erfauften Raben wird, nird ihm cas Gigenthumer bavon, jedoch nur unten Brealität ausgefertigt, und er ale Eigenthumer bavon, jedoch nur unter ber Bedingung intabulirt merden, bag gleichzeitig auch die Intatulirung ber antern zwei Drittel des Kaufschillings sammt Interessen im Laftenstande ber erfauften Realität ermirtt werde. Sodann wird bie erfaufte Rea'ltat in ten physischen Beig übergeben, und alle darauf baftenfte Rea'ltat in ten physischen Benfureis übertragen merben. haftenben Schulden gelöscht und auf ben Kaufpreis übertragen werden. bie 36) Die Gebühren für tie Uebertragung des Eigenehums und für

bie Intabulirung des Raufichillings hat der Ersteher zu tragen. 7) Collte Der Griteher, welcher immer ber obigen Bedingungen nicht nachtommen, so wird auf seine Gefahr und Kosten eine Religi.

tagion ausgeschrieben, und die erstandene Realicat in einem einzigen Termine um mas immer für einen Preis veräußert werben, wobei ber wortbruchige Kaufer fur den hieraus entspringenden Ubgang am Kaufpreife nicht nur mit bem erlegten Babium, fondern auch mit bem übrigen Bermogen verantwortlich bleiben, dagegen der eina erzielte Diebr= betrag den Sppotheforgläubigern und dermaligen Realitäteeigenthumer zufallen soll.

8) Jeder Raufluftige ift gehalten bei Erlag des Wadiums einen in Lemberg anfässigen Bevollmächtigten namhaft ju machen, bem fammt= lide Bescheide jugestellt werden, widrigens lettere im Gerichteorte mit ber Wirfung ber Buffellung ju eigenen Santen angeschlagen murben.

Aus dem Mathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 19. Oftober 1859.

G d i f t.

Dro. 2095 Civ. Heber Ginschreiten ber Rolonie Gemeinte Sabinówka de praes. 31. Oftober 1859 3. 2093 wird ber, berfelben von dem Radziechower f. f. Steueramte ausgestellte Razionalanlebens = Schein bote. 9. August 1854 3. 27 - 27 auf 500 fl. R. lautend, für amortifirt erflärt.

Bas zur öffentlichen Renntniß gebracht wird. Bom f. f. Begirteamte ale Gericht.

Radziechów, am 8. November 1859.

(2133)C b i f t.

Mro. 13253. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird ben, bem Leben und Wohnorie nach unbefannten Erben des gu Wien verforbenen Franz Eska mit biefem Edifte befannt gemacht, dag über bas Bermogen bes Franz Schätz mit Befchluß com 9, August 1859 Rom. 3. 8. 10753 ber Ronfure eröffnet murte.

Da der Wohnort der obigen Erben unbefannt und dieselben auch außer den f. f. Erblanden sich aufhalten durften, so wird zur Wahrung ihrer Rechte ber Rechtsvertreter Abv. Dr. Slabkowski auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und temfelben ber oben an-

geführte Beschett dieses Gerichtes zugestellt.

Que bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Czernowitz, am 6. Oftober 1859.

(2130)G d i f t. (2)

Nro. 1499. Bom f. f. Bezirtsamte ale Gericht zu Zurawno werden biejenigen, melde ale Glaubiger an die Berlaffenfchaft bes om 14. August 1859 im Dorfe Kotoryny, Stryjer Rreifes, mit Sinter-laffung eines schriftlichen Testamentes verstorbenen Maximilian eigentlich Vincenz Zareba, Gutepachter von Kotoryny, eine Forderung gu fiellen haben, aufgeforbert, bei biefem f. f. Bezirksgerichte gur Anmelbung und Darthung threr Ansprude ben 22. Dezember 1859 um 9 Uhr Bormittage ju erscheinen ober bis tabin ihr Gesuch fdriftlich ju übernehmen, widrigens der Nachlaß an tie zuständige Gerichtsbehörde bes Konigreiche Pohlen ober an die von berfelben jur Uebernahme geborig bestimmte Perfon ausgefolgt werden muide.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Zurawno, am 26. Oftober 1859.

Edykt.

Nr. 1499. Ze strony c. k. sądu powiatowego Zurawińskiego, wzywa się wszystkich tych, którzy jako wierzycieli z pretensyą do spuściany ś. p. Maksymiliana właściwie Wincentego Zaręby dzierzawcy dóbr Kotoryn, w Stryjskim obwodzie położonych, w tychże dobrach z pozostawieniem ostatniej woli rozporządzenia na dniu 14. sierpnia 1859 zmarłego wystapić chcą, aby przed tutejszym c.k. sadem celem wniesienia i wykazania swoich pretensyi dnia 22. grudnia 1859 o godzinie 9tej przed południem zgłosili się, albo w orzeczonym czasie swoje żądanie na piśmie wnieśli, w razie bowiem przeciwnym spadek przynależnemu sądowi królestwa polskiego albo od tegoż do odebrania owego należycie oznaczonej osobie wydanym

Od c. k. sada powiatowego.

Zurawno, dnia 26. października 1859.

G b i P t. (2099)

Mro. 5976. Bom f. f. Samborer Areisgerichte wird bem Herrn Felix Grafen Karnicki mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemadt, daß über Unfuchen ber Freide Schonberg unterm 10. August 1859 Zahl 4593 eine Zahlungsaustage wider denselben und Aron Breitbart megen Bahlung der Dechfelfumme von 2100 fl. oft. Babr.

Da der Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bief. f. Kreisgericht ju feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Roften den hiefigen Landes- und Gerichts - Advokaten Dr. Mochnacki ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden mird.

Durch biefes Gbift mirb bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, oter bie erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cachwalter zu mablen und diefem f. f. Kreiegerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem er fich bie aus deren Berabfaumung entiteben= den Folgen selbst beizumeffen haben wird.

Vom f. f. Kreisgerichte.

Sambor, am 26. Oftober 1859.

G b i F t. (2119)

Mro. 3972. Bom f. f. Bezirfsamte ale Gericht in Sniatyn wird bekannt gegeben, daß am 13. September 1828 Tymko Wałowski in

Potoczek ohne lettwilliger Anordnung gestorben ift.

Da ber Aufenthaltsort bes Cohnes Josef Watowski dem Gerichte unbefannt ift, fo wird berfelbe aufgefordert fich binnen Sabred. frift hiergerichts zu melden, und bie Erbeerflarung anzubringen, wis brigens die Berlaffenschaft mit ben fich melbenden Erben und dem auf= gestellten Rurator Janko Walowski wird abgehandelt werben.

Sniatyn, ben 5. Rovember 1859.

Edykt.

Nr. 3972. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Sniatynie podaje do wiadomości, że Tymko Wałowski dnia 13. września 1828

w Potoczku umarł, niezostawiwszy ostatniej woli rozporządzenia. Gdy obecny pobyt syna Józefa Wałowskiego jest niewiadomy, więc wzywa się tegoż, ażeby w przeciągu roku w tutejszym sądzie się zgłosił i deklaracye do przyjęcia spadku złożył, bo w razie przeciwnym spuścizna ta ze spadkobiercami, którzy się zgłoszą i z kuratorem Jankiem Wałowskim dla nieobecnego postanowionym, przeprowadzoną zostanie.

Sniatyn, dnia 5. listopada 1859.

G b i P t. (2116)

Rro. 316. Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht in Rudki wirb befannt gemacht, daß zur Ginbringung ber burch Michael Schuster gegen Ferdinand Neuhof erfiegten Summe von 61 fl. 39 fr. RDe. oder 64 ft. 731/2 fr. ö. 2B. fammt ben hievon entfallenden, vom 25. Oftober 1838 gu berechnenden 5%, Binfen, ben Gerichtetoften pr. 4 fl. 57 fr. RM. wie auch der Exefuzionstoften im Betrage von 1 fl. 53 fr., 2 fl. 27 fr. und 8 fl. 21 fr. RM. die exekutive Feilbiethung der bem Grefuten Ferdinand Neuhof gehörigen, in Rudki unter ADro. 166 gelegenen Realität in brei Terminen: am 30. Rovember 1859, am 20. Dezember 1859 und am 21. Janner 1860 jedesmal um 10 Uhr Bormittage hiergerichte abgehalten werden wird.

1) Bum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schahunge:

werth von 160 fl. RDR. oter 168 fl. b. 28. angenommen.

2) Jeber Rauflustige ift gehalten 10% bes Schahungswerthes vor Beginn der Ligitagion gu Sanden ber Ligitagione, Rommiffion ale Badium im Baaren gu eilegen, welches bem Deifibiethenden in ben Raufschilling eingerechnet, ben Uebrigen aber sogleich nach beenbigter

Ligitagion gurudgestellt wirb.
3) Falls biefe Realitat am Iten und 2ten Termine über ober um ben Chagungemerth nicht veraugert merben fonnte, fo mirb biefelbe beim britten Termine auch unter bem Schapungewerthe um jeben

Preis feilgebothen merben.

Die übrigen Ligitagions . Bedingungen tonnen in der hiergericht.

lichen Registratur eingesehen merben. Rudki, am 30. Dezember 1858.

#### Edykt.

Nr. 316. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Rudkach podaje do wiadomości, że na zaspokojenie sumy 61 złr. 39 kr. m. k. lub 64 zł. 731/4 c. w. a, wraz z przypadającemi od tej sumy od dnia 25. października 1838 liczyć się mającemi odsetkami po 5% przez Michała Schuster przeciwko Ferdynandowi Neuhof wygranej i kosztów sądowych w ilości 4 złr. 57 kr. m. k. jakoteż i kosztów egzekucyjnych w ilości 1 złr. 53 kr., 2 zł. 27 kr. i 8 złr. 21 kr. m. k. przymusowa sprzedaż realności dłużnika w Rudkach pod Nrm. kons. 166 polozonej w trzech terminach, a to: na dniu 30. listopada 1859, na dniu 20. grudnia 1859 i na dniu 21. stycznia 1860 zawsze o 10tej godzinie z rana w tutejszym sadzie przedsiewziętą będzie.

1) Za cenę wywołania stanowi się wartość szacunkowa sądo-

wnie na 160 złr. m. k. albo 168 zł. w. a. oznaczona.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest 10% ceny szacunkowej przed rozpoczęciem licytacyi do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum gotówką złożyć, które kupicielowi w cenę kupna i sprzedaży wliczone, ziś innym po ukończeniu licytacyi zaraz swrócone będzie.

3) Gdyby ta realność na 1szym i 2gim terminie nad albo za cenę szacunkową sprzedaną być niemogła, to będzie na trzecim terminie i poniżej ceny szaca kowej za jąkolwiek cenę sprzedaną.

Reszta warunków licytacyjnych mogą być w tutejszej registraturze sądowej przejrzane,

Rudki, dnia 30. grudnia 1858. Konkurs-Kundmachung.

(2128)Mro. 2880 Pr. Bu besethen: Die Hauptamis = Kontrolorestelle bei ber Sammlungetaffe in Przemysl in ber IX. Diatentlaffe mit bem Behalte jährlicher Reunhundert Bierzigfunf Gulben, einer Natural. Wohnung und mit der Berbindlichkeit zum Erlage einer Kauzion im Gehaltsbetrage.

Die Gefuche find insbesondere unter Nachweisung ber Prufun= gen aus der Staatsrechnungs-Wiffenschaft und aus den Raffavorschriften bis 8. Dezember 1859 bet der Finang-Bezirfe-Direfzion in Prze-

mysl einzubringen.

Lemberg, am 8. November 1859.

(2115)C d i f t.

Mro. 6211. Bon dem f. f. Samborer Areisgerichte wird tem herrn Leo v. Zaleski mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag uber Ansuchen des Elias Avigdor Czortkower im Grunde des von Rachel Rauchfleisch in Rudki am 29. November 1855 ausgestellten, ein Sahr a dato jablbaren und vom Leo v. Zateski afzeptirten Wechfels tem lettern mittelft Zahlungsauftage boto. 29. Dezember 1858 Bahl 7690 aufgetragen worden sei, die Wechselsumme 215 fl. KM. fammt Binfen 6% vom 29. November 1856 und Gerichtetoften 8 fl. o. D. bem Elias Avigdor Czortkower als Giratar binnen 3 Tagen bei Bermeis bung mechfelrechtlicher Exefuzion zu bezahlen.

Da der Wohnort des Belangten unbefannt ift, fo wird ihm ber herr Abvofat Dr. Czaderski auf feine Gefahr und Roften gum Rurator bestellt, und bemselben ber oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes zugestellt. Bom f. f. Kreisgerichte.

Sambor, ben 2. Movember 1859.

C b i f t. (2113)

Mr. 24461. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gegeben, daß zur hereinbringung ber mit Urtheil des bestandes nen f. f. Lemberger Landrechtes vom 4. Dezember 1837 3. 32289 witer die Maffe tes Hilar Signio, bann Anna, Salomea und Leopold Signio ersiegten Summe von 3200 fl. KM. fammt 5% vom 1. Mai 1856 laufenden Binfen, Gerichtskosten pr. 20 fl. 11 fr. KM. und Grefugionstoften pr. 103 fl. 36 fr. RD. und 78 fl. 71 fr. onerr. Bahr. die exekutive Feilbiethung der in Lemberg sub Mro. 230 Ct. gelegenen, dem Herrn Leopold und Frau Salomea Signio gehörigen Realität, mit Ausschluß des linker Hand vom Gingange und bem Ring plage gelegenen Gewölbes und des unter demfelben befindlichen Rel lers in bem briften und letten auf ben 22. Dezember 1859, 10 Uhr Wormittags hiemit festgesetten Termine mit bem bewilligt wirb, baf am gedachten Termine Diese Realität auch unter bem gerichtlich erho' benen Schähungewerthe um mas immer für einen Preis werbe unter nachstehenden Bedingungen veräußert werden:

1) Alle Ausrufepreis mirb ber gerichtlich erhobene Chapunge, werth biefer Realität mit 35.978 fl. A.M. ober 37.776 fl. 90 fr. ofter.

Währ. angenommen.

2) Jeder Kauflustige hat den 20. Theil bes Ausrufepreises, b. i. bie Summe von 1800 fl. RM, ober 1890 fl. öfter. Währ. im Baaren, in galiz. stand. Pfandbriefen oder Staatspapieren nach dem, am Tage der Lizitazion statissindenden, jedoch ben Nominalwerth nicht übersteit genden Kourswerthe zu Handen der Lizitazions = Kommission als Ungeld gu erlegen.

3) Der Meiftbiethende ift gehalten, die auf ber Realität dem 9. pag. 469. n. 13. on. haftende Grundlaft unbedingt, die übrigen Schulden aber, in soweit sich ber zu biethende Breis erftrecken wird. ju übernehmen, falls die Gläubiger ihr Geld vor der allenfalls vor-

gesehenen Auffündigung nicht annehmen wollten.

4) Der Meifibiethende ift gehalten, ben britten Theil bes ange bothenen Kaufpreifes, in welchen das erlegte Angeld einzurechnen if binnen 30 Tagen nach Bustellung des die Lizitazion genehmigenben Bescheides, die übrigen 3/3 Theile aber binnen 30 Tagen nach Bu stellung des die Zahlungsordnung der Tabular-Gläubiger feststellenden Befcheibes ju Gericht ju erlegen.

5) Der Meinbiether ift ferner verpflichtet, von den bei ihm be laffenen 2/3 Theilen tee Kaufpreifee 5% Interessen vom Tage ter llebernahme des physischen Besites angefangen im vorhinein an bal gerichtliche Erlageamt zu gablen, biefen rudffandigen Raufpreis über ber erkauften Realität auf feine Roften gu verbuchern, zu biefem Ente eine tabularmäßige Urfunde auszustellen und folde bei Bericht ein'

6) Sobald ber Meiftbiethenbe biefen Bedingungen nachgekomme fein wird, wird ihm bas Eigenthumebefret ber erfauften Realitat aus gefertiget, er als Eigenthumer derfelben auf feine Roften intabulith fammtliche Sabularlaften mit Ausschluß der Grundlaft n. 13. on. exta bulirt und auf den Raufpreis übertragen und bie alfo erfaufte Rea lität bemfelben in ben phyfischen Befig übergeben merden.

7) Collte ber Raufer biefen Bedingungen ober auch nur eine derfelben nicht nachkommen, so verliert er nicht nur das erlegte 21 geld, sondern es wird auch über Berlangen welches immer Tabulat gläubigers eine Religitagion ber fraglichen Realität ausgeschrieben solche in einem einzigen Termine auch unter bem Schätzungemerib verfauft merden, mobei ber mortbrudige Erfieher für jeden Abgan an dem erzielten Raufpreise mit feinem gangen anderweitigen Berm gen verantwortlich bleiben wirb.

8) Die von dem Raufe biefer Realitat ju bemeffente Ueberti"

gungegebühr wird aus bem erzielten Raufpreise berichtigt werden. 9) Bon den über diefer Realität haftenden Laften als auch politieren fann inder Canalität haftenden Laften als auch ben Steuern fann jeder Raufluftige in der Stadttafel und im f. Steueramte fich überzeugen.

Mus bem Mathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 19. Oftober 1859.

d t f f.

Rto. 8112. Bom Przemysler f. f. Kreis - als Sandels-Wechselgerichte wird tem, dem Leben und Wohnorte nach unbefannig Isaac Sandbank mittelft gegenwartigen Gbiftes hiemit befannt gegebe daß über Ansuchen des Leon Kris de praes. 9. November 1859 34 8112 mit h. Beschluße vom Heutigen d. 3. 8112 die Zuhlungkaufiak ber Wechselsumme von 1000 fl. ö. W. gegen benfelben, so wie geft Boruch Ehrensaal bewissiget, und der für denselben ergangene lungeauftrag, bem jur Bahrung feiner Rechte auf beffen Gefahr und Roften bestellten Rurator hiesigen Landes - Abvofaten Dr. Zentik welchem der hiefige Landes - Advokat Dr. Madejski jum Stellvertreit bestellt ift augestollt marten if bestellt ift, zugestellt worden ift.

Przemyśl, am 10. November 1859.

(2138)Editt.

Mro. 37858. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber ber in Berluft gerathenen Zinfentalons von den, bem Tartakower lat. Pfarrer Johann Kurmiewicz gehörigen, aus beffen Nach. laffe abhanden gekommmenen Pfandbriefen der galig. ftand. Rrediteanstalt, als:

a) von den Pfandbriefen Ser. III. Nr. 471 und 766,

b) von ben Pfandbriefen Ser. III. Nr. 1173, 1518, 1591, 1652 und 1708,

e) vom Pfandbriefe Ser. III. Nr. 2113,

d) von ben Pfandbriefen Ser. III. Nr. 2753, 2765, 2776, 2822, 2823, 2824, 2826 und Ser. V. Nr. 1906,

e) von Pfandbriefe Ser. III. Nr. 3132,

f) von ten Pfandbriefen Ser. III. Nr. 3814 und 4106,

g) vom Pfandbriefe Ser. III. Nr. 4553,

h) von den Pfandbifefen Ser. III. Nr. 5477 und 5545,

i) von ben Pfandbriefen Ser. III. Nr. 6466 und Ser. V. Nr. 4840, k) von den Bfandtriefen Ser. III. Nr. 6848 und Ser. V. Nr. 5459, 1) von ben Pfandbriefen Ser. III. Nr. 7072, 7073 und Ser. V. Nr. 6422,

m) vom Bfandbriefe Ser. III. Nr. 7522,

n) vom Pfandbriefe Ser. V. Nr. 3469, o) vom Pfandbriefe Ser. V. Nr. 9654 aufgefordert, doß fie biefe Binfentalons mit Ausnahme jener von den sub i) angeführten Pfandbriefen binnen 3 Jahren vom Tage, an welchem ber lette ter mit ben Pfanobriefen binausgegebenen Binfen-Roupons fällig wird, d. i. bezüglich ber Pfandbriefe wie oben: sub a) bis letten Juni 1866,

Dezember 1866, b) " Juni 1867, c) 23 Dezember 1867, d) Juni 1868, f) Dezember 1868, Juni 1869, Juni 1870, Juni 1862,

Dezember 1862, m) " Juni 1863, n) " Dezember 1869,

Dezember 1865, bagegen von fenen

i) binnen brei Sahren vom Tage ber letten Ginichaltung in bie Beitungeblätter an gerechnet, um fo gemiffer befzubringen, ober ihre alls fälligen Rechte auf biefe Talone barthun, widrigene folche für amortiffrt erflart werden murben.

Que bem Rathe bee f. f. Lanbesgerichts.

Lemberg, am 3. November 1859.

© diff t. Mro. 130. Bom f. f. Lemberger Lanbesgerichte werben über Unfuchen bes herrn Karl Sobota de praes. 8. Juli 1856 3. 26208 und einwilligende Ertlarung ber f. f. Finang - Profuratur ddto. 22. Dezember 1856 3. 14698 bie Inhaber der angeblich in Berluft geras thenen, auf die herricaft Podhorki lautenden 5 % Rriegedarlebenes Obligazion dato. 3. April 1798 Mro. 13631 über 186 fl. 442/8 fr. RM., movon die Intereffen feit bem 1. November 1818 gebühren, aufgeforbert, biefelbe innerhalb eines Jahres von ber letten Ginfcallung biefes Ediftes in die Lemberger Zeitung an gerechnet, um fo

Remiffer vorzulegen, oter ihre allfälligen Rechte barguthun, ale fonft Diefelbe nach Berlauf diefer Frift fur null und nichtig wird erflart Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 24. Februar 1857.

Kundmachung. Rro. 34286. Bom Lemberger f. f. Canbesgerichte mirb hiemit fundgemacht, bağ jur Befriedigung ber von ber f. f. Kinang-Profura-

fur Ramens des Armenfpitals in Medrzychow und Lysakow wider Theodor und Agnes Makolondry erfiegten Summe pr. 362 und 108 Offerr. Dufaten und 3 fl. AM. f. D. G. Die in Lemberg sub C .- N. 671 und 673 1/4 gelegenen Realitäten am 22. Dezember 1859, um 3 Uhr Machmittags unter nachstehenden erleichternden Bedingungen hiergelichts merben feilgebothen merten :

1) Bum Ausrufepreife mird ber unterm 31. Auguft 1853 jur Lemberger Magistrats . Bahl 25614 gerichtlich erhobene Schatungs. werth von 6512 fl. 31/2 fr. RM., ober 6837 fl. 66 fr. öfterr. Wahr.

2) Jeber Raufluftige ift verbunden vor Beginn ber Feilbiethung /100 Des Schäbungemerthes, tas ift 342 ft. o. D. als Ungeld zu Danden ber Ligitagions = Rommiffion im Baaren gu erlegen, welche bem Deifibiethenden in Die erfte Raufichillingehalfte eingerechnet, ben Uebrigen aber nach ber Ligitagion gurudgestellt merden.

3) Der Benbiether ift verpflichtet die erfte Rauffdillingefälfte nach Ginrechnung des Badiums binnen 30 Sagen, hingegen Die 2te binnen brei Monaten vom Sage ber Buftellung bes Bescheites über ble dur Wiffenschaft bes Gerichtes genommene Feilbiethung an gerechnet, sammt 5%, Binfen, von Diefem Tage angefangen, gerichtlich gu

4) Sollte fich ein oder ber andere Glaubiger weigern, bie Bahlung vor bem geschlichen ober bedungenen Auffundigungstermine andunehmen, fo ift ber Erfteber verbunden, biefe Laften nach Daß des angebothenen Kaufschillings ju übernehmen. Die Fistalforderung mirb aber bemfelten nicht belaffen.

5) Sollte bei bem auf ben 22. Dezember 1859 bestimmten Termine fein Anboth über ober um ben Schapungswerth geschehen, fo werden bet tiefem Termine die feilgebothenen Realitäten auch unter der Schähung, jedoch nicht weniger als 4000 fl. öfterr. Wahrung veraußert merben.

6) Sobald der Besibiether den Kaufschilling erlegt, ober sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belaffen wollen, fo wied ihm das Gigenthumedefret ertheilt, der phy: fifche Befit der erstandenen Realitäten übergeben, und die auf den erequirten Realitaten haftenden Laften (mit Auenahme ter Grundlafien, welche der Raufer jetenfalls ju übernehmen hat), merten fodann extabulirt und auf ten erlegten Rauffchilling übertragen merden.

7) Sollte er hingegen ben gegenwärtigen Ligitagionsbedingungen in was immer für einem Bunfte nicht genau nachkommen, fo verfällt das erlegte Badium, so wie die etwa bereits eingezahlten Raufschillingetheilbetrage unbetingt gu Gunften ber hypothezirten Glaubiger, und es werden biefe Realitaten auf feine Gefahr und Roften in einem einzigen Ligitagionstermine um jeden Breis veräußert merden.

8) Die für die Ermerbung des Eigenihume diefer Realitäten nach tem a. h. Patente vom 9. Februar 1850 einzugahlente Gebuh-, fo mie bie Roften ber Intabulirung, hat ber Kaufer aus Gigenem gu bestreiten, ohne diese Auslagen vom Raufschillinge in Abschlag bringen gu burfen.

9) Sinnichtlich ber auf biefen Realitaten baftenden Laften, Steus ern und fonfligen Abgaben werden die Rouffuftigen an bas bierftadit-

iche Grundbuch und die Stadtkaffe gewiesen.

Bon diefer Feilbiethung merten teibe Streittheile und fammt. liche Suporhefarglaubiger und inehefentere Emil Wahanowski und tie dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben ber Konstantia de Wierzbickie Maciulska, als: Rosalia Goryczkiewicz, Maria Maciulska, Johann Maciulski, Josef Maciulski und Thomas Maciulski, Josef Reitzes, Johann und Marianna Iwańskie, Karolina Woźniak, Leibe Feger, Osias Rosner, Blume Bernstein, Jacob Ohne und Sophie Kościńska, und im Falle beren Ablebene, beren, bem Marren und Wehnorie nach unbefannten Erber, endlich alle Diejeniten, melde feit tem 8. Dezember 1858 etwa ale Gigenthumer ober Glaubiger in's fiabtische Grundbuch an bie Gemahr gelangten oder gelangen wurden, ju Sanden bes Advofaten Ger n Dr. Maciejowski, melder viefen Berfonen und allen Tenjenigen, benen aus mas immer für einem Grunde ber Ligitagionebefcheib vom 30. Marg 1859 3. 1555, ober bie nachfolgenden Befcheide nicht rechtzeitig jugeffillt merten tonnten, jum Rurator bestellt ift, verftandiget.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 18. Oftober 1859.

Dritte (2143)**(1)** Ligitazione-Ankundigung.

Dro. 18676. Bei ber f. f. Finang Begirte Direffion in Tarnopol wird am 12. Janner 1860 von 3 bie 6 Uhr Rachmittage bas ju Tarnopel sub Cons. - Nro. 695 gelegene Merarial = Gebaube im Bege ber öffentlichen Berfleigerung veraußert merben.

Der Ausrufepreis beträgt 4200 fl. v. 2B. und bas ju erlegende

Babium 10% bes Ausrufspreises.

Bei biefer Ligitagion werden auch Anbothe unterm Ausrufspreife angenommen werben.

Die naheren Ligitagionebedingniffe tonnen bei ber f. f. Finang-Bezirke-Direkzion in Tarnopol eingesehen merben.

R. f. Finang Begirfe Direfgion.

Tarnopol, am 8. Movember 1859.

#### Obwieszczenie trzeciej Licytacyi.

Nr. 18676. Przez c. k. finansową dyrekcyę powiatową w Tarnopolu sprzedaż budynku skarbowego w Tarnopolu pod NC. 695 polozonego, w drodze publicznejlicytacyi na dniu 12. stycznia 1860 od godziny Beiej do 6tej po południu przedsiewziętą hędzie.

Za cene wywołanią stanowi się kwota 4200 zł. w. a., a wa-

dyum wynosi 10% tej ceny. Przy tejże trzeciej licytacyi przyjmowane będą także oferty niżej ceny wywołania.

Warunki licytacyi w c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej przejrzane być mogą.

C. k. finansowa dyrekcya powiatowa.

Tarnopol, dnia 8. listopada 1850.

C d i f t.

Dro. 39675. Bom Lemberger f. f. Lantelgerichte merten Inhaber folgenter, angeblich in Berluft gerathenen oftgaligifchen Rriegebarlebene-Dbligazionen, lautend auf ten Damen :

1) Jasiennow Unterthanen Stanislawower nun Kolomeaer Rreis

Mr. 14934 vom 12. Juni 1798 zu 5% über 25 fl. 324 rr.

2) Jasiennow Unterthanen Stanislawower nun Kolomeaer Kreis
Mr. 14970 vom 23. März 1798 zu 5% über 25 fl. 324 rr.

3) Jasieniów Rustif Stanislawower nun Kolomeaer Kreis Mr. 15666 vom 27. November 1799 zu 5% über 25 fl. 324/8 pr. aufgefordert, folche um fo ficherer binnen 1 Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen vorzulegen, obe. ihre Unfpruche barauf barzuthun, widrigens biefelben für amortifirt n ben erflart merden.

Mus bem R. he bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 3. November 1859.

Rundmachung. (2141)

(1) Mr. 19051. Bur Berpachtung der Brodyer ftabtischen Martt-und Standgelber auf die Zeit vom 1. Dezember 1859 bis Ende Oftober 1860, ober auf drei Jahre vom 1. Dezember 1859 bis Ende Oftober 1862, wird bei bem f. f. polit. Bezirksamte zu Brody in ben gewöhnlichen Amteftunden am 24. l. M. die öffentliche Berfieigerung abgehalten merben,

Der Fisfalpreis ift 952 fl. 56 fr. offerr. Mahr., es werben auch

Anbothe unter bem Fisfalpreife angenommen.

Pachtlustige werben zu biefer Bersteigerung mit bem Bemerken eingeladen, bag bie Pachtbebingniffe bei bem Brodyer f. f. Bezirteamte einzusehen find und baß ein 10% Badium ju erlegen ift. Die f. f. Rreisbehörde.

Złoczow, am 12. November 1859.

#### Obwieszczenie.

Nr. 19051. W celu wydzierzawienia targowego w mieście Brodack na czas od 1. grudnia 1859 az do ostatniego października 1860, lub na lat trzy od 1. grudnia 1859 do ostatniego października 1862 r. odbędzie się dnia 24. b. m. licytacya w c. k. politycznym urzędzie powiatowym w Brodach w zwykłych godzinach urzędowych.

Za cene wywołania postanowiono sume 952 zł. 56 kr. wal.

austr., ale przyjmowane będą oferty i niżej tejże ceny.

Do licytacyi wzywa się konkurentów z tem zawiadomieniem, ze warunki dzierzawy w Brodzkim c. k. urzędzie powiatowym przejrzeć można i że 10% wadyum złożyć należy.

Od c. k. władzy obwodowej. W Złoczowie, dnia 12. listopada 1859.

(2140)Rundmachung.

Mr. 32421. An bem f. f. Gomnafium ju Tarnow ift eine Lehrerstelle für Latein und Griechisch mit bem Jahresgehalte von 785, eventuell 840 Gulben öfterreichischer Bahrung und bem Unspruche auf bie gefiglichen Dezennalzulagen zu befegen.

Unterrichtssprache fur biese Gegenstände ift bie polnische und bie

deutsche.

Die Bewerber haben ihre vorschriftegemäß instruirten, an bas hohe f. f. Ministerium für Rultus und Unterricht gerichteten Gesuche, und zwar wenn fie bereite in einem öffentlichen Lehramte fich befinden, burch ihre vorgefesten f. f. Gymnafial - Direktionen und Landesbehörben bis jum 15. Dezember 1859 hieramts einzubringen.

Bon ber f. f. Lanbes . Regierung.

Krakau, am 5. November 1859.

(2123)© bitt.

Nro. 8111. Dom Przemyśler f. f. Kreisgerichte als Sandels. und Wechselgerichte wird bem , bem Wohnorte nach unbefannten Isaac Sandbank mittelft gegenwärtigen Gbifte befannt gegeben, bag über Ansuchen bes Leon Kris de praes. 9. November 1859, Bahl 8111, mit hiergerichtlichem Befcluffe vom Beutigen g. 3. 8111 bie Bahlunge-

auflage ber Wechfelfumme von 250 fl. 0. 2B. gegen benfelben, fo mie gegen Boruch Ehrensaal bewilligt, und ber für benfelben ergangene Bahlungsauftrag bem gur Bahrung feiner Rechte auf beffen Gefahr und Roften bestellten Rurator biefigen Landes-Abvotaten Dr. Zezulka, welchem der hiefige Landes - Advokat Dr. Madejski jum Stellvertreter bestellt ift, jugestellt worden ift.

Przemyśl, am 10. Movember 1859.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych:

Od 1. do 8. listopada 1859.

Werner Marya, wdowa po urzędniku, 80 l. m., ze starości. Pomorska Anastazya, właścicielka domu, 74 l. m., na sparaliżowanie płuc. Kadyi Karolina, małżonka oficyała sądu krajow., 45 l. m., na wadę w sercu-Müller Apolonia, żona grzebieniarza, 65 l. m., Kwiatkowska Tekla, propinatorka, 68 l. m., ze starości.
Jankiewicz Michał, oficyał wyż. sadu kraj., 75 l. m., na apopleksyę.
Müller Walerya, córka prywatyzującego, 20 l. m., na konsumcyę.
Lemoch Teresa, małżonka prof. c. k. wszechnicy, 54 l. m., na dysenteryę. Lemoch Teresa, małżonka prof. c. k. wszechnicy, 54 l. m., na dysenteryę. Wojcikiewicz Marya, dziecię szynkarza, 1 dzień m., z braku sił żywotnych. Bigilewicz Karolina, dziecię przedmieszczanina,  ${}^{10}/_{12}$  r. m., na konsuncyę. Buryan Anna, dziecię piekarza, 1  ${}^{6}/_{12}$  r. m., na koklusz. Brunarska Marya, żona mularza, 61 l. m., na suchoty. Miczkowski Jan, dziecię stolarza,  ${}^{11}/_{2}$  r. m., na zapalenie krtani. Mazur Filip, dziecię stugi,  ${}^{16}/_{12}$  r. m., dto. Schönberger Ignacy, dziecię szewca, 3 l. m., dto. Haliczanowska Zofia, służąca, 20 l. m., na zapalenie błony brzuchowej. Potoczyn Mateusz, mularz, 48 l. m., na suchoty. Kobylak Rozalia, dziecię kruniarza, 4 l. m., na biegynke. Kobylak Rozalia, dziścię krupiarza, 4 l. m., na biegunkę. Ilkow Bronisława, dziścię woźnicy, ½ r. m, na konsumcyę. Klimowicz Andrzej, tkacz, 34 l. m., na suchoty.
Ladis Józef, cieśla, 21 l. m., na rozjątrzenie.
Bartus Tadeusz, dziécię malarza, 1²/12 r. m., na kurcze.
Olejnik Marcin, dziécię sługi, 19 godz. m., dto.
Rozkoszna Eufrozyna, dto. 1²/2 r. m., na konsumcyę.
Kremmer Michał, dziécię sługi, 12 godz. m., z braku sił żywotnych.
Biernacka Anna, arcsztantka, 21 l. m., na konsumcyę.
Dyki Jan, szereg. z 30. pułku piech., 23 l. m., na wodną puchlinę.
Dabrowski Joachim, szereg. z pułku 15. piech., 24 l. m., dto. Dabrowski Joachim, szereg. z pułku 15. piech, 24 l. m., dto.

Kuryn Piotr, dto. 30. do. 21 l. m., na tyfus.

Ziemniak Antoni, dto. 30. dto. 22 l. m., na rane przez wy-Ziemniak Antoni, strzał.

Zebereżny Bazyli, szereg. z pułku 4. artyl., 23 l. m., na gangrynę. Wari Piotr, szereg. z 3. pułku huzarów, z4 l. m., na tyfus. Riedler Fradel. dziecię wyrobnika, 3 l. m., na zapalenie mózgu. Riedler Fradel. dziecię wyrobnika, 3 l. m., na zapalenie mózgu. Bader Ziwe, dziecię krawca,  $3^3/_{12}$  l. m., na koklusz. Knosof Perel, dziecię machlerza,  $1^6/_{12}$  r. m., na konsumcyę. Neschelcs Feibisch, spekulant, 40 l. m., na zatwardzenie wnętrzności. Brad Chaim, dziecię wyrobnika, 5 tyg. m., na zapalenie krtani. Baldstädt Gittęl, dziecię krawca, 9 l. m., na sparaliżowanie pluc. Brick Chaje, dziecię drażnika, 4 dni m.. na żółtaczkę. Gras Moses. dto. 4/12 r. m., na konsumcyę. Temer Abraham, dto. 6/12 r. m., na zapalenie krtani. Askenasy Mortko, dziecię machlerza, 5/12 r. m., z braku sił żywotnych. Scheindisch Beile, dto. 1/12 r. m., na kurcze. Rosenbusch Majer, dziecię wekslarza, 2 l. m., na wodną puchlinę. Rettel Sara Rifke, dto. 5/12 r. m., na konsumcyę.

Muzeige-Blatt.

### Doniesienia prywatne.

#### (2131)Kundmachung.

Dr. 5695. Die P. T. Metionare ber f. f. priv. galig. Carl Lubmig = Bahn, welche bisher nur 30% auf ihre Actien einbezahlt hasten, werben hiemit eingeladen, bie weitere 10% Ginzahlung, b. i. 20 fl. C. M. ober 21 fl. tfterr. Wahr. pr. Actte innerhalb des fest-

gesetzten Termines vom 2. tis 16. Janner 1860, zu leiffen. Die Einzahlung hat bei ber f. f. priv. ofterr. Credit - Anftalt für Sandel und Gemerbe in Bien, unter Bormeifung ber Actien gu geschehen, welche in boppelt ausgefertigten Confignationen (wozu Blanquette unentgelblich verabfolgt werben) arithmetisch aufgeführt fein muffen.

Der mit 1. Janner 1860 fällige Zinfen Coupon im Werthe von 1 fl. 30 fr. C. M. ober 1 fl. 571/2 fr. öfterr. Währ. von ber mit 30% eingezahlten Actie, fann sogleich bei ber Einzahlung in Rechnung gebracht werben.

Da bie Binfen vom 1. Janner 1860 meiter laufen, fo haben bie Berren Actionare von tiefem Tage an bis jum Tage ber wirklis

chen Ginzahlung, die 5% Binfen zu verguten.

Bei nicht rechtzeitig geleisteter Einzahlung, werden nebst der eben gedachten Zinsen= Vergütung statutengemäß 6% Verzugszinsen gerechnet und behält sich die Gesellschaft vor auch nach Maßgabe des S. 17 der id behält sich die Gesellschaft vor auch nach Statuten vorzugehen.

Sene herren Actionare, welche bereits fruber 40% ober mehr auf ihre Actien einbezahlt haben, fonnen bie halbjährigen 5% Binfen für das eingezahlte Capital, gegen Bormeifung der Actien und Ausfolgung des fälligen Binfen-Coupons bei der f. f. priv. öfterr. Credit-Unftalt fur Sandel und Gemerbe bebeben.

Mien, am 15. Rovember 1859.

Nom Berwaltungerathe der f. f. priv. galiz. Carl Ludwig. Bahn.

### Obwieszczenie.

Nr. 5695. Rada administracyjva c. k. uprzyw. galicyjskiej kolei "Karola Ludwika" wzywa niniejszem tych szanownych pp. akcyonaryuszów c. k. nprzyw. galic. kolei "Karola Ludwika", którzy złożyli dotad 30% na swoje akcye, ażeby w przeciągu oznaczonego terminu od 2. do 16. stycznia 1860 uiścili dalszą 10% ratę, t. j.

20 złr. m. k. albo 21 zł. wal. austr. od akcyi. Wpłaty mają być uskuteczniane w c. k. uprzyw. austryackim instytucie kredytowym dla handlu i przemysłu w Wiedniu za ukazaniem akcyi, które muszą być zestawione arytmetycznie w dwóch osobnych konsygnacyach (na co blankiety bezpłatnie będą wydawane).

Zapadający z dniem 1. stycznia 1860 kupon procentowy w wartości 1 złr. 30 kr. m. k. albo 1 zł. 571/2 kr. wal. austr. od spłaconych 30% akcyi może być potrącony zaraz przy wpłacie.

A ponieważ procenta od dnia 1. stycznia 1860 dalej się liczą, przeto obowiązani będą panowie akcyonaryusze, zacząwszy od tego dnia aż do dnia uskutecznienia wpłaty wynagrodzić 5% prowizyę.

W razie niewczesnego uiszczenia raty liczony będzie podług statutów oprocz wspomnionego wynagrodzenia prowizyi także 6% za zwłokę, i towarzystwo zastrzega sobie, postępować także w tej mierze podług § 17. statutów.

Ci pp. akcyonaryusze, którzy już dawniej złożyli 40% lub więcej na swoje akcye, mogą odebrać półroczną 5% prowizyę od spłaconego kapitału w c. k. uprzyw. austryackim instytucie kredy. towym dla handlu i przemysłu za okazaniem akcyi i złożeniem zapadłego kuponu procentowego.

Wieden, 15. listopada 1859.

Z rady administracyjnej c. k. uprzyw. galic. kolei "Karola Ludwika".